# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

32. Juli 2803

27. Lipca 1863.

[1253]

#### Li maiten (i i., ii it ?.

Dro. 1707. Bebufs ber Borarbeiten für die am 31. Chiober I. 3., orzunehmende XII. Berlosung ter Schuldverschreibunge tes Lemberger Ginnbentlaftungefondes, fo mie im Zwede einer ungeflorten Durch-Whiting ter aus Anlaß ter ginausgabe neuer Conpons zu den geadten Obligationen gebotenen Uebertragung fammtlider Coupons-Migationen in neue Liquidationebuder, mirb jebe Cbligationeum-Wreibung, insoferne hiebet die neu auszustellenden Ebligationen ver-Merte Rummern erbalten mußten, mit Ente biefes Monats fiftirt.

Indem dieß zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, wird bedung des Ergebniffes der am 3!. Oktober I. J. stattfindenden Berning wieder angesucht und vorgenommen merden können.

on ber f. f. galizischen Statthalterei in Grundentlastungkange= legenheiten.

Lemberg, ben 18. Juli 1863.

(1560) Rundmachung (1)

ber f. f. Finang = Landes = Direkzion fur Oft = Galizien und bie Bukowina.

Rro. 20254. Im Grunde hohen Finang = Ministerial = Erlaßes Iruni 1863 Jahl 31547 - 1309, werden die Verhandlungen et Sitherstellung des Ertrages der allgemeinen Berzehrungssteuer Wein, Weinmost, Obstmost und Fleisch mittelst Abfindung und pachtung für die nächste Verwaltungsperiode, welche in Folge der weinen Einrichtung, wornach das Verwaltungsjahr mit dem Solarjahre Mianmenfällt, außer dem Solarjahre 1864 auch noch die demfelben borangehenden beiden letten Monate November und Dezember 1863 umfassen hat, in derselben Weise vorgenommen werden, wie dies bezüglich der gleichen Verhandlung für das Verwaltungsjahr 1863 Kattgefunden hat.

Dies wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß diesenigen Partheien, welche sich mit dem Verschleiße steuerbarer etranke, oder mit steuerpflichtigen Biehschlachtungen zur Ausschrot= des Fleisches, zum Handel mit abgestochenem Vieh oder zum ithehenasbedarfe befassen, nach §. 10 des Kreisschreibens des galisischen f. k. Landes = Guberniums vom 5. Juli 1829 Zahl 5039 um etheilung des gefällsämtlichen Erlaubnisscheines zum Betriebe ihrer haternehmung bei der betreffenden Finang = Bezirks = Direkzion anzu-

ichen haben.

Lemberg, am 14. Juli 1863.

#### Obwieszczenie

<sup>e</sup>, k. finansowo - krajowej Dyrekcyi dla wschodniej Galicyi i dla Bukowiny.

Nr. 20254. Na podstawie dekretu wysokiego Ministerstwa hansów z daia 24. Czerwca 1863 do liczby 31547 - 1309, per-Taktacye względem zabezpieczenia dochodu z powszechnego podatkonsumcyjnego od wina, od moszczu z winogron, od moszczu owoców i od micsa przez dobrowolna ugode i wyarendowanie na iblizszą administracyjną peryodę, która w skutek nowego urzązenia podłag którego rok administracyjny z rokiem słonecznym przypada, oprócz słonecznego roku 1864, także jeszcze i poprzypada, oprocz stonecznego przypada, oprocz wać ma, w taki sam sposób przedsięwzięte będą, jak to odnośnie podobnych pertraktacyj na rok administracyjny 1863 działo się.

Otóż to podaje się dla powszechnej wiadomości z ta uwaga, te strony, które sprzedawaniem napojów podatkowi podlegająalbo biciem bydła, t. j. rzeźnictwem podatkowi podlegajądla wyszrotowania, t. j. rozbierania miesa na handel zarznieh bydłem albo na potrzeb karczemną zajmują się, obowiązane sa \$ \$. 10. cyrkularza galicyjskich c. k. rządów krajowych z dnia tipca 1829 do liczby 5039 prosić w dotyczącej powiatowej dy-ści finansów o udzielenie dochodowo-urzędowej karty zezwole-

ha wykonywanie przedsiewzięcia ich.

wów, dnia 14. lipca 1863.

#### Овкименке

🧏 к. финансово - краввой дирекцій даж восточной Галицій и дам Боковины.

Пр. 20254. На основанін декрета высокого министерства пр. 20254. На основании декрето инсломъ 31547 - 1309, онакодства оградовых джиствій для обезпеченя дохода изъ ного податка конезаційного (акцивы) отъ вына, отъ кыно-Auoro Meats, ôth okomhoro asets it ôth amea, nocheactromy оврокольной остоды и выпрепдованы на найближний админиракольной остоды и выпрендовани на пового острежений,

### Obwieszczenie.

Nr. 1707. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na d. 31. października r. b. XII. losowania obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, jak również w celu swobodnego przeprowadzenia potrzebnego z powodu wydania nowych kuponów do rzeczonych obligacyi przeniesienia wszystkich obligacyi z kuponami do nowych ksiąg likwidacyjnych, zawieszone zostanie z końcem bieżącego miesiąca wszelkie przepisywanie obligacyi, jeżliby przytem wystawiane nanowo obligacye musiały otrzymać odmienne numera.

Zaczem podaje się to do wiadomości powszechnej z ta uwaga, że w chwili ogłoszenia rezultatu losowania, przypadającego na dniu 31. października r. b., mogą być znowu żądane i przedsiębrane ta-

kie przepisywania.

Z c. k. galic. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych. Lwów, 18. lipca 1863.

по котором8 рокъ администраційный съ рокомъ солнечнымъ разомъ принадав, то дам того кром к солнечного рок 1864 має окнимати также еще и предидвийи емв посаждийи два мжсмін Ноемкрій и Декемкрій 1863 року, предпринимаємы будуть въ такій самый способъ, ыкъ сіє относительно подоби<mark>ыхъ про-</mark> изводствъ дъмло см на рокъ администраційный 1863.

Отожь сте подлеть см до всеобщой въдомости съ тимъ припомнениемъ, що тоти стороны, котори розпродажею напиткокъ податкови подлежащихъ, ако заколеніемъ скота, т. е. ржиничествомъ податкови подлежащимъ для выпротованя, т. 6. розбиранж мжел на торгоклю заколениюмъ скотомъ або на потрек въ коршмауъ занимаютъ см, то обовмвани съть по силъ §. 10го цыркчамра галиційской ц. к. счерній красвой съ дня 5. Юлія 1829 подъ числомъ 5039 просити оу кліслющой см финансово-покатокой дырекцій о наданів имъ доходовооурмдовой карты съ дозколеніємъ на произведеніє предпринм-TIM CROGFO.

**Бъ Львовъ дна 14. Юлім 1863.** 

(1266)Rundmachung.

Mro. 1299. Bom Jaroslauer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gegeben, daß ber über das Bermögen des Jaroslauer Spezereis und Schnittwaarenhandlers Chaim Kramer unterm 27. Oftober 1862 Bahl 5364 eröffnete Konfure ber Gläubiger aufgeho= ben wurde.

Jaroslau, den 29. April 1863.

Edift. (1259)

Mro. 27877. Bom Lemberger k. k. Landes = als Handelsge= richte wird hiemit kundgemacht, daß Gabriel Sopuch die bereits am 20 Marg 1845 protokolirte Firma "G. Sopueh" zum Sandelsregister angemelbet und biefe am 17. Juli 1863 in basselbe eingetragen murde.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 16. Juli 1863.

E d i f t,

Nro. 705. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Laka wird bekannt gemacht, es set am 20. August 1841 in Dorozow Wasyl Cho-

miak ohne lettwilliger Anordnung gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der Alleinerbin N. Chimiak nicht bekannt ift, fo wird dieselbe mittelft gegenwärtigen Ediktes auf-gefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an zu melben und die Erbeerklarung anzubringen, widrigens die Berlassenschaft mit dem für sie aufgestellten Aurator Bazyl Stoński abgehandelt werden wird. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Łąka, am 10. Juni 1863.

#### Edykt.

Nr. 705. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Łące uwiadamia, iz Wasyl Chimiak na dniu 20. sierpnia 1841 bez ostatnej woli

rozporządzenia w Dorożowie zmarł.

Gdy sadowi miejsce pobytu jedynej spadkobierczyni N. Chimiak nie jest wiadome, przeto ją niniejszym edyktem się wzywa, by w przeciągu roku od poniżej wyrażonego dnia się zgłosiła i deklaracyę do spadku wniosła, gdyż w przeciwnym razie spadek z kuratorem dla niej w osobie Bazylego Słońskiego postanowionym pertraktować się będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Łąka, dnia 10. czerwca 1863.

(1247)

Pricing arzedouv

Nr. 6778. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszym edyktem Matwyja Halyj byłego zołnierza c. k. pułku pie-choty Arcyks. Szczepana Nr. 58 i od czasu bitwy pod Solferinem co do życia i pobytu niewiadomego, aby w przeciągu roku się osobiście zgłosił, lub też w inny sposób sadowi o sobie dał wiadomość, gdyż w razie przeciwnym po upływie tegoż czasu na żądanie małżonki jego Maryanny Halyj celem rozwiązania małżeństwa jako nieżyjący zostanie uznany.

Stanisławów, dnia 6. lipca 1863.

Edykt.

Nr. 2138. Ze strony c. k. sądu w Busku czyni się wiadomem, iz na dniu 21. lutego 1859 zeszedł ze światu Wojciech Dasiewicz w Nowym Milatynie niepozostawiwszy rozporządzenia ostat-

Ponieważ temu sądowi niewiadomo, czyli i które osoby mają prawo do spadku jego, wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiego bądź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, żeby w przeciągu jednego roku od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się z pozwami swojemi do tego sądu i przy wykazaniu swego prawa dziedziczenia, wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem Demetr Podlesny ustanowiony został, za kuratora spadkowego pertraktowany i przyznany zostanie tym, którzy się oświadczyli za dziedzicow i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali, – część zaś spadku nie przyjęta, lub jeżeli się nikt nie oświadczył do niego, cały spadek przez rząd jako bezdziedzicznym ściągnięty będzie.

Busk, dnia 19. lipca 1863.

E dykt.

Nr. 5703. C. k. sąd obwodowy Samborski Jędrzejowi Pakuszewskiemu na podstawie wekslu ddto. Turka dnia 9go lipca 1860 wedle przypisów prawnych wystawionego przez niego akceptowanego niniejszym nakazał, aby sumę weksłową 640 zł. wal. a. wraz z odsetkami od 10. października 1860 biczącemi, tudzież z kosztami sądowemi w ilości 10 zł. 87 kr. w. a. w trzech dniach skarzącemu się Dawidowi Maneles pod surowością egzekucyi wekslowej wypłacił, w razie przeciwnym w tymże samym terminie swoje zarzuty sądowi przedłożył.

Ponieważ miejsce pobytu Jędrzeja Pakuszewskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręczył do rak ustanowionego w osobie p. adwokata Dra. Wołosiańskiego. O czem niniej-

szym edyktem p. Jędrzeja Pakuszewskiego zawiadamia. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 24. czerwca 1863.

E d y k t. (1250)

Nr. 5702. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszą uchwałą nakazał Jedrzejowi Pakuszewskiemu na podstawie akceptowanego przez niego wekslu ddło. Turka dnia 18go lipca 1860, aby sume wekslowa 345 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6/100 od 2. stycznia 1861 bieżącemi, tudzież z kosztami sądowemi w ilości 10 zł. 87 kr. w. a. w trzech dniach skarzącemu się Dawidowi Maneles pod surowością egzekucyi wekstowej wypłacił, w razie przeciwnym w tymże samym terminie swoje zarzuty sądowi przedłożył.

Ponieważ miejsce pobytu Jedrzeja Pakuszewskiego wiadome nie jest, przeto powyższy nakaz płatniczy doręczył ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Wołosiańskiemu, - o czem Jędrzeja Pa-

kuszewskiego niniejszym edyktem zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 24. ezerwca 1863.

(1246)Obwieszczenie.

Nr. 6613. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem uwiadamia, iz na zaspokojenie wywalczonej przez gal. kase oszczędności wyrokiem z dnia 13. lutego 1861 do 1. 2103 sumy 2321 zł. 60 cent. w. a. z prowizyą po 5% od dnia 26. września 1858 ko-sztami sporu 23 zł. 60 c., 7 zł. 82 c. i 45 zł. 97 c. w. a. publiczna sprzedaż realności w Stanisławowie pod l. 1164/A położonej, w jednej połowie do masy ś. p. Józefa Mullera w 1/24 częściach do p. Karola Monseu a w 3/24 częściach do masy ś. p. Antoniego Müller należącej, w tutejszym sądzie na dniu 25. sierpnia 1863 o godz. 10tej zrana się odbędzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 11214 zł.

w. a. za każdą bądź cene sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi się 600 zł. w. a. - reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych dotyczący się tej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można. Stanisławów, 6. lipca 1863.

@ b (1243)

Nro. 29992. Vom f. t. Landes- als Handelsgerichte wird dem Abraham Wegsmann mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Samuel Selzer sub praes. 21. Juli 1863 Zahl 29992 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme per 150 ft. 41 fr. oft. 2B. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 23. Juli 1863 Zahl 29992 bewilliget

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Landes = als Sandelsgericht zu deffen Vertretung und auf feine Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Dr. Rechen mit Substig tufrung des Advokaten Dr. Menkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nichtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstebenben Folgen felbst beizumessen haben wird.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 23. Juli 1863.

Ronfurs.

Dro. 5082. Bu Folge Ermächtigung des h. f. f. Ministerums für Sandel und Volkswirthschaft wird in dem Marktorte Jeziernan. Czortkower Kreises, Bezirk Borszczow, eine k. k. Posterpedizion

Bewerber um diese Posterpedientenstelle, mit welcher eine Be stallung jährlicher 80 fl. und ein Amtspauschale jährilcher 24 fl. ge gen Erlag der Dienstkauzion im Betrage von 200 fl. und gegen schluß des Dienstvertrages verbunden ist, haben ihre eigenhändig ste schriebenen Gesuche unter Nachweisung ihrer Vermögensverhättnist. ihres Alters, ihrer genoffenen Schulbildung und bisherigen Befchaffi gung, dann ihres politischen und moralischen Wohlverhaltens, endlich unter Nachweisung des Bestiges einer vorschriftsmäßig beschaffenell, zur Unterkunft einer Postanstalt geeigneten, nemlich einer einbruch und seuersicheren Lokalität bis 15 Contamban 1900 einer einbruch feuersicheren Lokalität bis 15. Ceptember 1863 bei dieser Postbirefe zion einzubringen und anzugeben, gegen welches mindeste Jahrespauschen sie die zu errichtende wochentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Jezierzany und Borszczow zu unterhalten gesonnen sind. Von der f. f. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 20. Juli 1863.

(1251)Konfurd-Rundmachung

Dro. 34516. Un dem ftadtischen Untergymnasium in Kolomed ist eine Lehrersstelle für den Unterricht der altklassischen Philologie mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. oft. W. zu besehen. Zur Resegnad dieser Lehrstelle wird hiemit der Konkurs bis 20. August 1. 3. and

Die Bewerber um diesen Dienstpoften haben ihre inftruirtel Gefuche unter Nachweisung der geseglichen Lehrbefähigung, ihrer bie herigen Dienstleistung, ferner ihrer tadellosen sittlichen und staatsbur gerlichen Haltung, so wie der Kenntniß der Landessprachen unmittel bar, oder wenn ste bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bet vorgesetzten Behörde innerhalb der Konkursfrist bei der k. k. gali. Statthalterei einzubriugen.

Schlüßlich wird bemerkt, daß mit dem fraglichen Dienstpoftel sowohl der Anspruch auf Jahresdezennalzulagen nach entsprechend von streckter zehn= und beziehungsweise zwanzig= und dreißigjähriger Diens zeit, so wie auch der Anspruch auf Ruhegenuß wie an Staatsgymna

sien verknüpft ist.

Lemberg, am 10. Juli 1863.

Kundmachung.

Nro. 36378. Das f. f. Sandelsministerium hat mit bem hohel Erlaße vom 27. Juni I. J. Bahl 9166-1947 bem B. Margulies und Eisig Sussmann unter der Firma "B. Margulies & Comp." 3u prohobycz, im Samborer Kreise, auf eine Berbesserung in der Darstellung eines geruchlosen und Generalen lung eines geruchlofen und farbenlofen Produttes aus der robell Naphta "Auilin" genannt, ein ausschließliches Privilegium für Dauer eines Sahres zu autheilen Eddließliches Privilegium Dauer eines Jahres zu ertheilen befunden.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juli 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 36373. C. k. ministerstwo handlu postanowiło wysokieli rozporządzeniem z dnia 27. czerwca r. b. do l. 9166-1947 udzie lić B. Marguliesowi i Eisigowi Süssmann pod firma: "B. Margulies & Comp." w Drobobyczna ober ober 1980 in 1980 & Comp." w Drohobyczu, obwodu Samborskiego, wyłączny prowieci na noprawienie wasti w startu samborskiego, wyłączny wilej na poprawienie wyrabiania niewonnego produktu bez kolori, ze zwykłej nafty "Anilin" zwanej, na rok jeden.

Z c. k. galic. Namiestnictwo.

Lwów, dnia 17. linea 1862

Lwów, dnia 17. lipca 1863.

(1236)k. sad obwodowy uwiadamia Nr. 7336. Stanisławowski c. niniejszym edyktem pensyonowanego wożnego sądowego Wilhelmi Terese Wagner je przeziela wożnego sądowego Wilhelmi kaz płatniczy sumy wekslowej 147 zł. w. a. dnia 26. marca do l. 3899 wydany został i Terese Wagner, iz przeciwko nich na rzecz Ryfki Surkes

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nicwiadome, przeto w cell zenia nowyż wenomie do 1. 3899 wydany został. doreczenia powyż wspomnionego nakazu płatniczego ustanawia za dla nich kuratorem pana adwokata krajowego Dra. Bardasch z stepstwem n. adwokata krajowego Dra. Bardasch z stepstwem p. adwokata krajowego Dra. Bersona, któremu się nakaz płatniczy dowocza

nakaz płatniczy doręcza. Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów dnia 1. lipca 1863.

(1211)

### Amdmading

megen Aufnahme von Jöglingen in die t. f. medizinisch= hirurgische Josephe-Alfademie für das Schuljahr 1863/.

Mr. 288. Un der medizinisch = chirurgischen Rosephs - Akademie berben für das kommende Studienjahr 1863. Zöglinge semohl auf ten höheren als auf ben niederen Lehrkure, und zwar fur Zablpläte ind fur Militar= (Frei-) Plate aufgenommen.

Der höhere kurs dauert 5, der niedere 3 Jahre.

Die Bedingungen und Erforderniffe zur Aufnahme find folgende:

1) Muffen die Afpiranten österreichische Staatsangehörige fein. 2) Für Afpiranten des höheren Lehrkurses ist das 24. Lebens= ihr als bas höchste Aufnahmsalter festgesett. Afpiranten für ben Meteren Lehrfurs muffen bas 15. Lebensjahr vollendet und burfen bas 22. nicht überschritten haben.

3) Gine gefunde fraftige Leibesbeschaffenbeit und vollkon men Midde Tanglichfeit zur Erfullung aller Pflichten und zu den Ver-

inftungen bes funftigen felbargtlichen Berufes.

4) Die nöthige Vorbildung, und zwar wird von den Afpiranten für ben höheren Lehrkurs gefordert, taß sie dieseite nissenschaft= lige Gignung haben, welche zur Immatrikulazion für ein höheres vakultäts-Studium und namentlich für das höhere medizinisch schirur-Alice Studium an den Universitäten der österreichischen Monarchie als Bedingung festgeset ist.

Die Aspiranten für den niederen Lehrkurs mussen wenigstens die 4 ersten Gymnasialklassen an einer inländischen Lehransialt mit

urchaus guten Fortgangeflaffen zurückgelegt haben.

5) Die Nachweisung über untadelhaftes Borleben und gutes

fitliches Vetragen der Afpiranten.

6) Der Erlag des Equipirungsgeltes im Betrage von 100 fl.

Gintritte in Die Alfademie.

Die Verpflichtung für die Afpiranten des höheren Lehrkurses erlangtem Doktorgrade 10 Jahre, für die Zöglinge des niederen behrturfes aber nach erfolgter Approbation zum Wundarzte 8 Jahre ale Feldarzte in der f. f. Armee zu bienen.

Die Genüße und Vortheile der Zöglinge bestehen im Folgenden: 1) Die Zöglinge erhalten die Unterfunft und volle Berpflegung

in der Art wie in den übrigen f. f. Militär-Alfademien.

2) Ein monatliches Pauschale von 9 fl. 65 fr. für Kleider, Baiche, Bücher, Schreibmaterialien zc. Zwei Gulden davon find als Laschengeld bestimmt.

3) Die Zöglinge erhalten den, dem Lehrkurse entsprechenden tellständigen Unterricht in der Medizin und Chirurgie unentgeltlich.

4) Dieselben find von der Entrichtung der an den Zivil = Lehr= aufialten vorgeschriebenen Rigorosen= und Diptoms=Taren befreit.

5) Die Zöglinge werden nach Absolvirung des Lehrkurses und böhrechender Ablegung der strengen Prufungen, und zwar die des böheren Kurses zu Doktoren der gesammten Heilkunde gradutrt jene niederen Kurses als Wundarzte und Geburtshelfer approbirt und inen hierüber die Diplome ausgefertigt, durch welche sie in alle dies linigen Rechte und Freiheiten eingesetzt werden, die den an anderen f. d. medizinisch-chirurgischen Lehranstalten kreirten Aerzten und Wunds arzten zukommen.

6) Hienach merden die Zöglinge des höheren Lehrkurses als Oberarzte mit dem Vorrückungsrechte in die höheren Chargen der selbarztlichen Branche, jene des niederen Lehrkurses dagegen als Un= terärzte mit der Aussicht auf die Beförderung zum Oberwundarzte in

ber f. f. Armee angestellt.

1) Ausgezeichnete Oberwundärzte und Unterarzte, welche nach ben bestehenden Studiengesetzen zur höheren medizinisch = chirurgischen durbildung befähigt find, können dann spater mit dem Fortbezuge ber Gebühr ihrer Charge als Frequentanten auf den höheren Lehr= turk an die Akademie einberufen werden, um sich den zur Vorrückung dum Oberarzte erforderlichen Doktorgrad zu erwerben.

8) Den an der Josephs-Alkademie gebildeten Feldarzten, Doktoben und Wundärzten, wird, wenn sie sich um eine artliche Anstellung im and Wundarzten, wird, wenn pe pich am ten tadellofer Dienstzeit ber Bivil-Staatsdienste bewerben, nach vollendeter tadellofer Dienstzeit Burgellite Borzug vor allen Zivilarzten, beziehungsweise Zivil= Bundarzten eingeräumt.

Dagegen ist bestimmt worden, daß Militar=Zöglinge, welche wefen frasbarer Handlungen aus bem Institute entfernt werden muffen, lein ihre Studienverwendung an der Afademie bezeugendes Dokument irhoft. Etudienverwendung an der Akademie bezeugendes Dokument erhalten, so lange sie nicht die auf sie verwendeten Kosten erset haben.

Die Zöglinge, welchen ein Militärplat verliehen wird, werden unentgeltlich verpstegt, die Zahlzöglinge müssen hiefür eine Vergü-tung leich verpstegt, die Zahlzöglinge müssen hiefür eine Vergütung leisten. Gegenwärtig ist der Betrag für Zahlpläße in dem hösteren Lehrkurse auf 315 Gulten, und jener für den niederen Rurs auf 360 Gulten, und in der Volge wird der ouf 262 (Gulden 50 Kreuzer festgesett, und in der Folge wird derselbe ... Barbälenissen geregelt. lelbe von Beit zu Zeit nach ben Theuerungs-Berhältniffen geregelt.

Dieser Betrag ist in halbsährigen Raten in Bornnein am .. big melder und 1. April bei einer der nachstehenden Kriegstassen, belies melder, als: zu Wien. Gratz, Innsbruck, Prag, Brünn, Lemberg, Ofen, Udine, Venedig, Temesvar, Agram, Hermanustadt, Zara, Iriest ober Mainz unter Angabe des Bors und Zunamens des Zögsungs und Dieser Betrag ift in halbjährigen Raten in Borhinein am 1. lings und der Mainz unter Angabe ves Bots und Janfalt, in welcher sich bereate der Josephs-Akademie als der Bildungsanstalt, in welcher sich bereate sich derselbe befindet, so wie der Zeitperiode, für welche die Zahlung geleistet befindet, so wie der Zeitperiode, für welche die Zahlung Releistet wird, zu übergeben, oder an selbe zu übersenden, und muß sich jeder bei genem Einrucken an die Akasid jeder neu einberufene Zögling bet feinem Einrucken an die Ala-

demie mit bem Erlagscheine über die erfte Rate bei der Akademie-Di= refzion ausweisen, widrigens beffen Aufnahme nicht Plat greifen konnte.

Bahlzöglingen, welche in zwei aufeinander folgenden Studienjahren durchaus oder die Mehrzahl vorzuglicher Fortgangeflaffen er= halten haben, und deren Aufführung ohne Sadel ist, kann über An-trag der Direkzion ein Militärplat für die fernere Studienzeit unter ber Bedingung einer fortgefesten guten Studienverwendung und Aufführung vom Kriege-Ministerium verliehen werden.

Die Gesuche um Verleihung eines Millitär= oder Zahlplates find von den Eltern oder Vormundern des Bewerbers im Dienstwege oder unmittelbar, je nachdem jene dem Militar- oder Zivilstande angehören, langstens bis 15. August 1863 bei dem Rriegs = Minifterium

in Wien einzubringen.

Diese Gesuche muffen die genaue Abresse enthalten, an welche ber Bescheid zu richten ist. Wenn selber an Orte gelangen soll, in welchen sich kein Postamt befindet, so ist die lette Posistazion stets anzugeben.

Die Aufnahme findet nur in ben ersten Jahrgang beider Lehr= furje statt. Aufnahmegesuche für einen höheren, als für ben erften

Jahraang werden als unftatthaft nicht beruchsichtigt.

In den bezüglichen Gesuchen muß gehörig ausgedrückt sein, auf welchen Lehrfurs der Bittsteller und ob derfelbe auf einen Militar= oder auf einen Bahlplag afpirire und es muffen demfelben folgende Dofumente beiliegen:

1) Der Nachweis des Alters, 2) Das Impfungs-Beugnip,

3) Das von einem graduirten Militararzte ausgestellte Zengniß über die phyfische Qualififazion des Afpiranten,

4) bas Sittenzeugniß,

5) die gesammten Schul= und Studien = Zeugniffe von allen Jahrgangen der zurückgelegten Gymnafialklassen, und zwar vom ersten als auch vom zweiten Semester jeden Jahrganges, dann den Ge-suchen um Aufnahme auf den höheren Lehrkurs auch das Maturitäts-Beugnip eines inländischen Obergymnasiums. Studirende von Lehranstalten, an welchen bie Maturitäts-Prüfungen erft in der zweiten Hälfte des Monats September abgehalten werden, und welche dem= nach nicht in der Lage find, tas vorgefchriebene Maturitäts = Zengniß ihrem Aufnahmegesuche beizulegen, konnen bem ungeachtet ein mit allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instruirtes Gesuch einreichen, und es kann denselben bei einer ausgewiesenen vorzüglichen Verwendung in den Gymnasial-Studien, welche voraussichtlich ein ähnliches Kalkul bei der abzulegenden Maturitäts-Prüfung erwarten läßt, die Aufnahme provisorisch zuerkannt werden.

6. Jene Afpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen sich über ihre Beschäftigung oder sonstige Verwendung mährend der

Dauer der unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.

7. Die ausdrückliche Erklärung, bei der Aufnahme das Equipirungsgeld im Betrage von 100 fl. und bei Afpiranten auf Zahlplätze den fur Unterkunft, Berpflegung, Bekleidung und fonftige Bedürfniffe bestimmten Betrag von jährlich 315 fl. für den höheren und jährli= chen 262 fl. 50 fr. fur den niederen Lehrkurs in halbjährigen Raten in vorhinein zu erlegen.

8. Gesuchen um Zahlplätze hat die legale Bestätigung beizulie= gen, daß die Bittsteller sich in jenen Bermögensverhaltniffen befinden, welche ihnen die anftandelose Entrichtung des festgefetten Befostigungs= Pauschalbetrages während ber Dauer ber Studienzeit ber Aspiranten

an der Akademie gestattet.

9. Wenn ein besonderer Anspruch für die Aufnahme in die 30= sef8 = Alkademie auf Grund des Charakters oder besonderer Verdienst= lichkeit des Vaters des Afpiranten erhoben werden will, so muß dieser Umftand, falls die Militärbehörden nicht an fich hievon in Kenntnif find, gehörig dokumentirt sein. Nicht ausgewiesene derartige Angaben können nicht berüchtigt werden.

10. Der von dem Afpiranten ausgestellte, von deffen Bater oder Wormund bestätigte und von zwei Zeugen mit unterfertigte Revers über die einzugehende zehn= und beziehungsweise achtjährige Dienstes=

Gesuche, welche nach dem anberaumten Termine einlaufen, oder welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studien-Zeugniffen von beiden Semestern aller Jahrgänge belegt find, oder welche nicht erfeben laffen, ob der Gesuchsteller auf den hoberen oder minderen Lehrkurs um einen Militär= oder Zahlplat kompetire, können nicht berücksichtiget werden.

Die Verleihung der Militär= und Zahlpläte erfolgt von Seite

bes Kriegsministeriums.

Die Gesuchsteller erhalten barüber einen schriftlichen Bescheid, in welchen bei den Aufgenommenen angegeben wird, wann diefelben bei der Alkademie einzurücken haben.

Die neu ankommenden Zöglinge werden hinfichtlich ihrer phistschen Eignung hier nochmals von einem Stabkarzte untersucht und nur die auch hiebei tauglich befundenen werden wirklich aufgenommen.

G d i f t. (1235)

Mro. 27449. Dom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß die am 6. Februar 1862 protokollirte Firma "Marcus Hersch Semis Sohn" zum Handelsregister angemel= bet, und am 17. Juli 1863 in dasselbe eingetragen wurde.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 16. Juli 1863.

Lizitazions-Ankundigung. (1261)

Mro. 7075. Bon der k. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Brody wird zur Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der Bezehrungesteuer von Biehichlachtungen und der Fleischausschrottung E. P. 1-7 bes Gesebes vom 17. August 1862, dann von Bein und Most I. P. 1-3 besselben Gesetzes sammt bem 20% Zuschlage und den einigen Städten im Zkoczower Kreise bewilligten Gemeindezuschlagen in den im beiliegenden Berzeichniße angeführten Pachtbezirken an ben darin angeführten Tagen auf die Dauer von 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und bedingnismeise auf ein 2tes und 3tes Colarjahr im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

Das Badium beträgt 10% der im Berzeichniße angeführten, für Ein Jahr ermittelten Fiskalpreise, und die schriftlichen Offerten sind bis 6 Uhr Abends des der mundlichen Lizitazion unmittelbar vorhergehenden Tages beim Borftande ber f. f. Finang = Bezirfs = Direfzion

in Brody zu überreichen.

Mabere Lizitazions = Bebingungen tonnen bet ber f. f. Finang=

Bezirks-Direktion in Brody eingesehen werden. Von der k. k. Finang-Bezirks-Direktion.

Brody, am 21. Juli 1863.

#### Bergeichniß C.

über die abzuhaltenden Lizitazionen wegen Berpachtung der Ginhe= bung der Berzehrungesteuer von Biehfchlachtungen und der Fleifch= Ausschrottung, bann vom Weinausschanke im Brodyer Finang-Begirte für die Zeit vom 1. Rovember 1863 bis Ende Dezember 1864 und bedingnismeise für die Solarjahre 1865 und 1866.

| Pacht-Bezirk              | Tarifi=<br>Klasse |      | is be | hrige Fis=<br>eträgt für<br>Fleisch<br>  fl.   fr. | Die Lizitazion wird<br>bei der k. k. Finanz=<br>Bezirks=Direkzion in<br>Brody abgehalten,<br>u. z. am |
|---------------------------|-------------------|------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brody                     | I. u. III.        | 1158 | 81    | 23924 67                                           | 24. August 1863<br>Vormittags.                                                                        |
| Załośce                   | Ш.                | 47   | 33    | 1836 -                                             | 25. August 1863<br>Nachittags.                                                                        |
| Gliniany                  | III.              | 130  | 4     | 2500 55                                            | 26. August 1863<br>Vormittags.                                                                        |
| Złoczów                   | 111.              | 385  | 84    | 4888 64                                            | 26. August 1863<br>Nachmittags.                                                                       |
| Gołogury<br>mit Olszanica | III.              | 20   | -     | 1076                                               | 27. August 1863<br>Nachmittags.                                                                       |
| Pomorzany                 | III.              |      | -     | 1012                                               | 27. August 1863<br>Vormittage.                                                                        |

(1254)Rundmachung. (1)

Nro. 25726. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte als Konfurginftang wird hiemit befannt gemacht, daß bei demfelben über Einichreiten bes Konfursmaffeverwalters herrn Adolf Mankowski gur hereinbringung des bei ter Feilbiethung am 19. Dezember 1862 er= zielten Restraufschillings von 7980 fl. oft. 28. die öffentliche Religita= gion ber zur Konkursmasse ber Rosa Seja gehörigen, sub Nro. 351 Stadt gelegenen Realität auf Gefahr und Roften des kontraktbrüchi= gen Erstehers berfelben in einem einzigen Termine am 28. August 1863 um 10 Uhr Bormittags vorgenommen, und daß bei diesem Ter= mine die Realität Mro. 351 Stadt auch unter dem Schähungswerthe von 8494 fl. 77 fr. öft. W. um jeden Anboth wird veraußert werden.

Alls Wabium wird ber Betrag von 600 fl. oft. 2B. bestimmt. Der Schähungsaft und die übrigen Lizitazionsbedingnife können in der h. g. Registratur eingesehen ober in Abschrift erhoben werden.

Wovon der kontraktbrüchige Ersteher der oberwähnten Realität Berr Odillo Biesch, ferner ber Konkursmaffeverwalter Berr Adolf Mankowski, der Konkursmaffeverwalter herr Dr. Dabozański und fammtliche Gläubiger, Die dem Wohnorte nach befannten durch Buftellung zu eigenen Ganden, die dem Leben und Wohnorte nach unbe-kannten Gläubiger als die Gheleute Friedrich und Karoline Pfersmann von Eichthal, und die in dem Erbichaftebefrete gur 3. 38172 ex 1844 hinterbliebenen Erben nach Friedrich Pfersmann von Eichthal als: Karoline Stronczak geb. Pfersmann, Franciska Majer geb. Pfersmann, Ferdinand Pfersmann von Eichthal ober beren Erben, dann der dem Wohnorte und Leben nach unbefannte Gläubiger Alfred Majewski, fo wie auch diejenigen, denen der Lizitazionsbescheit nicht rechtzeitig oder gar nicht zugestellt werden konnte, burch ben ihnen hiemit in der Person des Advokaten Herrn Dr. Roinski mit Subfil tulrung des Herrn Dr. Hönigsmann bestellten Kurator und burch Edifte verständigt werden.

Bon diefer Ligitagionsausschreibung wird auch ber Lemberger

Magistrat verständigt.

Lemberg, am 30. Juni 1863.

#### Obwieszezenie.

Nr. 25726. C. k. sad krajowy Lwowski jako instancya konkursowa podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie p<sup>ana</sup> Adolfa Mańkowskiego jako zawiadowcy masy rozbiorowej Roz Seja, celem zaspokojenia resztującej przy licytacyi dnia 19. grudnia 1862 uzyskanej ceny kupna 7980 złr., przy tym sądzie publiczna relicytacya realności pod 1. 351 miasto we Lwowie położonej. do masy upadłości Róży Seja należącej, na koszt i niebezpieczeństwo wiarołomnego nabywcy tejże realności p. Odillo Biesch w je dnym tylko terminie, a to na dniu 28. sierpnia 1863 o godzinie 10ej przed południem przedsięwzieta bedzie, z tym dodatkiem, iż rzeczona realność nawet nizej ceny szacunkowej 8494 zł. 77 c. w. a. za jaką kolwiek cene sprzedaną będzie.

Wadyum ustanawia się w kwocie 600 zł. w. a.

Czyn oszacowania i warunki licytacyjne można w registra

turze tutejszego sądu przejrzeć lub w odpisie wyjąć.

O czem wiarołomny nabywca w mowie będącej realności P Odillo Biesch, następnie zawiadujący masą rozbiorowa p. Adoli Mańkowski, zastępca tejże masy adwokat dr. Dąbczański i wszysoj z pobytu wiadomi wierzyciele, przez doręczenie do rak własnych zaś co do miejsca pobytu i życia niewiadomi wierzyciele, jako to: Fryderyk i Karolina Pfersmann de Eichthal, spadkobiercy po Fryderyku Pfersmann de Eichthal, Karolina Stronczak z domu Pfers mann, Franciszka Mayer z domu Pfersmann, Ferdynand Pfersmann de Eichthal lub tychże spadkobiercy, tudzież co do życia i miejsca pobytu niewiadomy Alfred Majewski, jako też ci, którym uchwała tycząca się ninieszej licytacyi w należytym czasie, lub wcale doręczoną byćby nie mogłą, przez tymze w osobie p. adw. dr. Roińskiego z zastępswem przez p. adw. dr. Hönigsmann ustanowionego kuratora, jako też edyktem niniejszym w tym celu wystosowanym, zawiadamiają się.

Również i magistrat król. stoł. miasta Lwowa o rozpisania

niniejszej licytacyi uwiadamia się. Lwów, dnia 30. czerwca 1863.

(1248)

Rundmachung.

Mro. 6597. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird über bas gesammte Bermögen des Alexander Vandalin Grafen Mniszech, Guts herrn von Chyrow, sammt Zugehör, hiemit der Konkurs eröffnet, und Allen, welche eine Forderung wider den Berichuldeten haben, aufat tragen, damit sie ihre auf was immer für Recht gründenden Ansprücht bis Ende Movember 1863 bei diesem f. k. Kreisgerichte anmelden sollen midrigens sie von den gerkenden geschieden geschi widrigens sie von dem vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermögen fo weit folches die im obigen Termine sich anmeldenden Gläubiger ersch pfen, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigenthums- oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompen sazionsrechtes abgewiesen sein, und im letteren Falle zur Abtragund ihrer gegenseitigen Schuld in der Masse angehalten werden würden. Jede Alnmeldung ift schriftlich in ber Gestalt einer Klage wider ben Ronfursmassevertreter Landesabvofaten Dr. Czaderski bei biesem t.E. Rreisgerichte zu überreichen, und in derfelben nicht nur bie Richtigfeit der Forderung sondern auch das Recht, krast dessen micht nur die Richtes in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen. 31111 einstweiligen Verwalter der Kridamassa wird Hr. Johann Obst (wohl haft in Chrysly) ausgestellt. haft in Chyrow) aufgestellt. Bur Wahl des stabilen Bermögeneurt walters und des Kreditorenausschusses so wie zum Bersuche einer auf lichen Ausgleichung wird die Tagfahrt auf den Zten Dezember 1963 um 9 Uhr Rormittags anharaunt um 9 Uhr Bormittags anberaumt. Zum Bertreter der Konkursmasse wird der Hr. Landesadvokat Dr. Czaderski ernannt.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 18. Juli 1863.

## Anzeige-Platt.

## Donicsichia prywatne.

## Ji. Ji. prin. gal. Karl Ludwig - Bahn.

(1239)

#### Aundmachung.

Mittelst welcher zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß mit Genehmigung des hohen f. f. Sandelsministeriums vom 30. Juni 1. 3. Bahl 8543 / 7.32 auf der galizischen Carl Ludwig - Bahn ein neues Betriebs-Reglement für den Personen = und Cachenverkehr ein= geführt wurde, welches auf allen Stazionen dieser Bahn zu Jeder= manns Ginsicht ausgehängt und auch daselbst käuslich zu haben ist.

Wien, am 15. Jult 1863.

## C. K. upr. galic. kolej Karola Ludwika

### Obwieszczenie.

Niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości, że z przymo leniem w. c. k. ministerstwa handlu z dnia 30. czerwca r. b. 1. 8543/732 zaprowadzony został na kolci. l. 8543/732 zaprowadzony został na kolei galicyjskiej Karola kurika nowy regulamin ruchu dla przewoza wika nowy regulamin ruchu dla przewozu osób i towarów, na każdej stacyj tejże kolej dla przewozu osób i towarów, na każdej stacyi tejże kolei dla wiadomości publicznej jest bitym i jest także tam do nabycia.

Wieden, dnia 15. lipea 1863.